## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 77. Freitag, den 30. Marz 1838.

Ungekommene Fremden vom 28. Mårz.

herr Guteb. v. Meyiereti aus Rudnift, I. in Ro. 8 Wilh. Str.; herr Guteb. v. Budgifgewelli aus Lubiatowo, Gr. Guteb. v. Budgifgewelli aus Comina, br. Guteb. v. Grewer aus Boref, Sr. Rrieger, Studiofus jur., aus Zullichau, Die Brn. Rauffeute Daste und Banbelow aus Stettin, I. in Do. 3 Salbborf; Sr. Raufm. Gilberftein aus Buf, Gr. Probst Mullerowicz aus Myetocz, I. in No. 14 Magazinftr.; Sr. v. Dicztowefi, penf. Rapitain, aus Strzalfowo, I. in Do. 68 Ballifchei; Gr. Guteb. v. Richtowefi aus Zimnawoba, I. in Do. 38 Gerberftraße; Br. Tonfunftler Deder aus Berlin, I. in Do. 21 Wilh. Str.; Frau Gutspach= terin Bendozow aus Berlin, Sr. Dberamtmann SilbeBrandt aus Dafow, Die Grn. Rand = und Stadt = Ger .= Pranumer. Sandte und Debem aus Rogafen , fr. Birthich. Commiff. Baznnöft aus Dobrojewo, I. in Do. 3 Bilh. Str.; Sr. Probft Ullin aus Grempin, Sr. Guteb. Bollniewicz aus Dembicz, Sr. Gutspachter Jachimowicz aus Malalefa, I. in Do. 30 Breslauerfir.; Gr. Landichafte = Rath v. Dunin aus Ledlin, Sr. Specht, Rand. ber Theologie, aus Czarnifow, Sr. Raufm. Franke aus Plefchen, fr. Poftmeifter Maprayneti aus Samter, fr. Probft Siechninsti aus Grabofemo, Sr. Guteb. v. Liefowefi aus Bulfa, Sr. Guteb. v. Rogalinsfi aus Gwiagbomo, I. in Do. 15 Breiteftr.; Sr. Raufm. Pintus que Grunberg, Die Brn. Rauft. Martiewicz, Caro und Gello aus Rrotofchin, Die Grn. Rauft. Doll, Mankiewicz, Cohn, Stein, Dbef und Sanfen aus Liffa, Sr. Raufm. Boas aus Schwerin a/B., I. in No. 5 Sapiehaplat; Sr. Raufm. Berg aus Stuttgart, Sr. Raufm. Palmier aus Berlin, Sr. Raufm. Bramftabt aus Stettin, Sr. Gutebef. v. Bafrzewöff aus Rlefzezewo, I. in Do. 1 St. Martin; fr. Guteb. Wafilewefi aus Grzemistam, Sr. Guteb. v. Dobryvcki aus Bomblin, Sr. Guteb. Runow aus Dembenica, Gr. Guteb. Robewald aus Chwalfowo, Gr. Guteb, Roch aus Rran= Zownica, I. in Do. 41 Gerberftraffe.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber= Landes=Gericht zu Pofen.

Das Rittergut Driebitg II. Untheile, abgeschäht auf 12,964 Rthlr. 7 fgr. 1 pf., und das Rittergut Driebig III. Un= theile, abgeschätt auf 25,773 Mtlr. 26 Ggr. 3 Pf., beide im Rreife Frauftabt, zufolge ber nebst Sypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuse= benden Taxe, foll am 30. Juli 1838, Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Ge= richtestelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefam= ten Gläubiger:

1) Die Bittme Julianna Wilhelmine b. Lucde geb. v. Buchlinska,

2) Die Frau von Bartyneta modo beren Erben, namentlich :

a) der Probst Anton v. Zarinnefi,

b) ber Michael v. Bar- \ Capitaine lungfi, in Polnis

c) ber hieronymus bon schen Diens Zarlynefi und ften.

d) bie Magbalena b. Giforefa, geb. v. Zarlynska,

3) Die Friederife Erneffine von Ribert geb. v. Wegier, ober beren Erben,

werben hierzu offentlich vorgelaben. Pofen, ten 6. Dezember 1837. Ronigl. Ober , Landesgericht, Krol. Glowny Sad Ziemiański I. Abtheilung.

the Center, Row and Allen

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Driebitz oddzia. łu IIgo na 12.964 Tal. 8 sgr. I fen. i dobra szlacheckie Driebitz IIIgo od. działu, na 25,773 Tal. 26 sgr. 3 fen. sądownie oszacowane, obydwie w powiecie Wschowskim, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Re. gistraturze, maią być dnia 30go Lipca 1838 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowem sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

1) wdowa Juliana Wilhelmina z Żychlińskich Luecke,

2) Ur. Zarlyńska a teraz sukcessorów teyże, iako to:

a) Ur. Antoni Zarłyński proboszcz,

b) Ur. Michal Kapitanowie Zarlyński, w woysku polc) Ur. Hyronim skim;

Zarłyński, d) Ur. Magdalena z Zarłyńskich Sikorska,

3) Ur. Fryderyka Ernestyna z Wegierów Ribert, czyli sukcessorów téyże,

zapozywaią się ninieyszem publicznie. Poznań, dnia 6. Grudnia 1837.

w Poznaniu. Wydział I. dus Errenistan, S. Butyk v. Dobright and Boubla, He. Outsb. Kubon and

detonica, Lin State It Corpornicatie

Se. Childh. Biolegrado en & China Panio.

2) Koiktal Vorladung Ueber ben Nachlaß der hier verstorbenen Franz und Marianna Wohezynstischen Sheleute ist am heutigen Tage der Concurs Prozes

eroffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Anfprüche an die Concurd, Masse sieht am 9 ten April 1838. Bormittags 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landund Stadtgerichte-Affessor Rubale im Partheien 3 3 immer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an bie Masse ausgeschlossen und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Rogasen, ben 15. December 1837. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

3) Mothwendiger Berkauf. Land, und Stadt-Gericht zu Rogasen.

Das ben minorennen Geschwistern Reopoldine, Marie und Hugo Sange geshörige, sub No. 206 verzeichnete Grundsstüd zu Rogasen, nach dem Materials werth auf 1598 Athlr. und nach dem Ertragswerth auf 1368 Athlr. abgesschäft, zusolge ber, nebst Hypothekensschund und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 27. Juni 1838 Vormittags 9 Uhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Rogafen, ben 27. Mary 1838.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością tu zmarłych Franciszka i Maryanny małżonków Woyczynskich otworzono dziś process konkursowy.

Termín do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy, wyznaczony iest na dzień 9. Kwietnia 1838 o godzinie gtéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym W. Assessorem Sądu Ziemsko mieyskiego Kubale.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony, i wiecznie mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Rogoźno, dnia 15. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Grunt małoletniemu rodzeństwu Leopoldinie, Maryannie i Hugo Sange należący, pod No. 206 tu w Rogoźnie położony, oszacowany co do materyałów na 1598 Tal., a co do dochodów na 1368 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27 go Czerwca 1838 przed południem o godzinie 9téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedanym.

Rogoźno, dnia 27. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 4) Der Nittergutsbesitzer und Distriktspolizei : Kommissarius Lieutenant Carl
Eduard von Ralfreuth zu Bielsko und
bessen Braut Fraulein Sophia Isabella
v. Plessen aus. Neuschau, haben mittelst
Chevertrages vom 15. b. M. die Gemeinsichaft der Güter und bes Erwerbes in
ihrer einzugehenden She ausgeschlossen,
welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß
gebracht wird.

Birnbaum, am 26. Februar 1838. Ronigl. Breuf. Land= und Stadtgericht.

5) Das Fraulein Cleonora von Konopnicka zu Myslniem und der Herr Stanislaus von Zychlinski aus Brodnica,
Schrimmer Kreises, haben mittelst Chevertrages vom 23. Februar d. I. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur
dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Kempen, am 1. Marg 1838. Koniglich Preuß. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że dziedzic i dystrykcyjny policyjny Kommissarz, Porucznik Karól Eduard de Kalkreuth w Bielsku i iego ulubiona Pani Sofia Izabella de Plessen z Neuschau, kontraktem przedślubnym z dnia 15. m. b., wspólność maiątku i dorobku przed wniściu małżeństwa wyłączyli.

Międzychód, d. 26. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Eleonora Konopnicka Panna z Myślniewa i Ur. Stanisław Żychliński z Brodnicy, powiatu Szremskiego, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 1. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

6) Bekanntmachung. Der Ignat von Roznowski von hier, ift mittelst rechtskraftigen, von Er. Majestat dem Konige bestätigten Erkenntnisses, wegen Berbrechen seines Abels für verlustig erklart worden.

Pofen, den 24. Marg 1838. Konigliches Inquisitoriat.

- 7) Fur Blumenfreunde. Bei Unterzeichnetem find extra ftark gefüllte Georginen mit Namen in den verschiedensten Farben in circa 80 Sorten à Stuck 2½ sgr. zu bekommen. Auf portofreie Briefe wird das Berzeichniß derselben franco übersandt. Carolath bei Neusalz in Schlesien. Aleemann, Fürstl. Lofgartner.
- 8) Neu angekommene Stroh = und Spohn = Hute, so wie seidene Caposten in neuester Façon, empfiehlt in geschmackvoller Auswahl, die Modenhandlung, Wasserstraße No. 2 von Berlinska.